# OREDOWNIK PUBLICZI

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## Postepowanie npadlościowe.

456. Co do majątku Jawnej Spółki Handlowej Wierzbowski i Ska w Lubawie, właściciele Władysław Wierzbowski i Karol Gürne, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 7 sierpnia 1924 r. o godz. 5 popol. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje sie p. kupca Brunona Marschalla z Lubawy. Wierzytelności należy zgłaszać w sadzie najpóźniej do dnia 25 sierpnia 1924 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 2 września 1924 r. o godz. 10 przed poł. — zaś celem zbadania zgło-szonych wierzytelności termin na dzień 2 września 1924 r. o godz 11 przed poł.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadro poleca się im, aby najpóźniej do dnia 25 sierpnia 1924 r. donieśli zarządcy masy o posiadanin takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sąd Powiatowy w Lubawie.

L. dz. 5 W. 1/24.

## Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

457. Antoni Makowski z Grudziadza, ulica Chełmińska Nr. 40 złożył przez swych pełnomocników adwokatów Szychowskiego Wronieckiego w Grudziądzu wnioseko wdrożenie postępowania wywoławczego mającego na celu unieważnienie listu hipotecznego odnośnie do hipoteki Ostrowite karta 42 w kwocie 14.000 marek zapisanej w Oddziale III pod nr. 3 dla Banku Ludowego sp. zap z nieogr. odpowiedzialnością w Wielkiem Komorsku.

Posiadacza wzgl. posiadaczów wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się aby przed niżej podpisanym Sądem zgłosił wzgl. zgłosili swe prawa i przedłożył wzgl. przedłożyli list hipoteczny w terminie wy-woławczym najdalej do dnia 26 września 1924 r. o godz. 11 przedpołudniem, w przeciwnym bowiem razie dokument ten bedzie pozbawiony mocy.

Nowe, dnia 20 czerwca 1924 r.

Sad Powiatowy.

458. Emilja Chrzanowska z domu Jezierska w Grudziądzu, zastąpiona przez adwokata Dr. Kalickiego w Grudziądzu, skarży męża swojego Wacława Chrzanowskiego nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o rozwód.

Pozwany nabył poza domem choroby wenerycznej. W czerwcu 1913 r. opuścił powódkę wbrew jej woli, pozostawiając ją bez najmniejszych środków do życia, wyjechał do Ciechanowa a obecnie niewiadomo gdzie się znajduje, gdyż nie daje o sobie żadnej wiadomości.

Powódka wzywa pozwanego na termin do ustnej rozprawy przed Wydział I. Cywilny Sądu Ókregowego w Grudziądzu na dzień

27 listopada 1924 r. o godz. 10 przed poł. sala nr. 27,

z wezwaniem przybrania sobie adwokata upoważnionego do występowania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej.

Powyższy wyciąg skargi obwieszcza się

celem publicznego doręczenia.

Grudziądz, dnia 28 lipca 1924 r.

Sad Okregowy I. Wydział Cywilny.

459. Paulina Zellin urodzona Omenzetter z Grudziądza, zastąpiona przez adwokata Marszałka w Grudziądzu, skarży męża swojego rolnika Karola Zellina, nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o rozwód.

Pozwany popełnił cudzołóstwo, w 1922 r. wymeldował się do Warszawy, tam jednakże się nie zgłosił a mimo wszelkich poszukiwań powódka nie wie gdzie pozwany się

znajduje.

Powódka wzywa pozwanego na termin do ustnej rozprawy przed Wydział III. Cywilny Sądu Okręgowego w Grudziądzu na dzień

> 17 października 1924 r. o godzinie 10 — pokój 27,

z wezwaniem przybrania sobie adwokata upoważnionego do występywania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej

Powyżsyy wyciąg skargi obwieszcza się

celem publicznego doreczenia. Grudziądz, dnia 28 lipca 1924 r.

Sąd Okręgowy Wydział III. Cywilny.

Zapisy w rejestrze handlowym i spółkowym.

461. W rejestrze stowarzyszeń pod nr. 61 zapisano dziś przy stowarzyszeniu "Związek Towarzystw Kupieckich na Pomorzu z siedzibą w Grudziądzu" iż uchwałą walnego zebrania z dnia 20 października 1923 wybrano jako nowych członków zarządu: Tadeusza Marchlewskiego, kupca z Grudziądza, jako prezesa, Kazimierza Barańskiego, kupca z Torunia jako wiceprezesa, Jana Zawackiego z Grudziądza jako skarbnika, Leona Fröhlicha, dyrektora banku z Grudziądza jako zastępcę skarbnika, Walentego Kotlińskiego, dyrektora z Grudziądza jako sekretarza, Posła Leona Krzywińskiego z Grudziądza jako zastcpcę sekretarza, Damazego Klimka, kupca z Grudziądza jako radnego. Na dyrektora z Grudziądza jako radnego. Na dyrektora z Grudziądza jako radnego. Na dyrektora związku powołano p. M. Pacoszyńskiego, kupca z Grudziądza.

Grudziądz, dnia 1 sierpnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

452. W rejestrze stowarzyszeń zapisano "Klub Wioslarski" z siedzibą w Toruniu. Toruń, dnia 22 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

463. W naszym rejestrze handlowym B. pod nr. 2 "Gościecińska Fabryka Krzeseł" zapisano: Oskar Bok z Bydgoszczy. Na dyrektoro wybrany Oskar Bok z Bydgoszczy na miejsce Kurta Pfeiffera.

Wejherowo, dnia 30 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

464. W naszym rejestrze handlowym B. 43 "Zagórska Fabryka Krzeseł" zapisano: Prokury udzielono Janowi Grabemu z Zagorza. kierownikowi firmy, Augustynowi Makuratowi z Zagorza, kupcowi.

Wejherowo, dnia 30 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

465. W tut rejestrze Spółdzielni pod nr. 6 została zapisana "Zgoda w Lidzbarku, spółdzielnia spożywców z odpowiedzialnością ograniczoną".

Przedmiotem spółdzielni jest:

 a) wspólny zakup i wyrób towarów spożywczych i gospodarczych w celu rozpredaży ich pomiedzy członków;

 b) zawieranie umów z kupcami i rzemieślnikami celem umożliwienia członkom nabywania towarów pod korzystnymi warunkami.

Udział wynosi 30000 mk. i winien być wpłacony natychmiast w pełnej sumie. Z ważnych przyczyn może Zarząd aż do odwołania zezwolić członkowi na wpłacenie udziału ratami. Każdy członek Spółdzielni musi zadeklarować przynajmniej jeden udział; nie wolno mu wszakże posiadać więcej jak 10 udziałów.

Zarząd składa się z Mieczysława Śmigielskiego jako kierownika i Jana Leczkowskiego jako książkowego, obaj z Lidzbarka,

skiego jako książkowego, obaj z Lidzbarka. Wszelkie ogłoszenia będą umieszczane w "Głosie Robotnika" w Toruniu. Rok obrachunkowy zaczyna sią z dniem 1 lipca i kończy się z dniem 30 czerwca.

Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. Za spółdzielnię podpisuje Zarząd w ten sposób, że do firmy podpisujący włą-

czają swe podpisy.

Zarząd może ustanawiać pełnomocników bądź do prowadzenia całego przedsiębiorstwa lub oddziału, bądź też do dokonywania czynności pewnego rodzaju. Pełnomocnicy tacy nie mogą bez osobnego upoważnienia nabywać, zbywać i obciążac nieruchomości, podpisywać weksli, zaciągać pożyczek oraz prowadzić procesów.

Lidzbark, dnia 23 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy

# Lapisy w rejestrze majątkowym.

466 W rejestrze malżeńskich praw majątkowych na stronie 1342 zapisano dziś, iż kupiec Bronisław Handke i żona Helena z domu Mruk z Grudziądza umową z dnia 15 lipca 1924 r. ustanowili ogólny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 5 sierpnia 1924 r. Sąd Powiatowy.

467. Do rejestru małżeńskich praw ma-

jatkowych strona 891 wpisano:

Umową majątkowo-małżeńską z dnia 27 lutego 1924 r. zawartą przed notarjuszem Janem Kantym Bierzynskim w Warszawie za nr. 483/24 rejestru zawarli kupiec Brunon i Janina Anna Klara 3-ga imion z Cretti'ch małżonkowie Czechowscy z Wąbrzeźna na czas trwania małżeństwa wspólnego dorobku po myśli §§ 1519—1548 ustawy cywilnej.

Wabrzeźno, dnia 17 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

468. Do rejestru praw majątkowo-małżeńskich strona 890 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno dnia 9-go lipca 1924 r. mistrz krawiecki Fritz Bohme i tegoż żona Alicja urodzona Heimann w Jarantowicach, powiat Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 Ustawy cyfilnej.

Wąbrzeźno, dnia 17 lipca 1924 r. Sąd. Powiatowy.

469. Do rejestra malženskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie:

 Walenty Sciesieński i żona jego Marja ur. Kopowska, kontraktem z dnia 12-go grudnia 1923 r. — 2380 —

 Roman Piotr 2 im. Babiuch i żona jego Genowefa urodz. Sołtysik, kontraktem z dnia 28 marca 1924 r. — 2381 —

 Adam Wieczerzak i Stanisława z Kwiatkowskich z Nieszawki, kontraktem z dnia 6 listopada 1923 r. — 2382 —

 Łukaszewski Aleksander, rolnik, i Marta z Muchewiczów z Rzęczkowa, kontraktem z dnia 23 listopada 1923 r. — 2383 —

5. Jan Barczyński i Walerja z Wernerowskich z Torunia, kontraktem z dnia 23 kwietnia 1924 r. — 2384 —

 Wegner Henoch i Marja z Lamprechtów z Rzęczkowa, kontraktem z dnia 27 maja 1924 r. — 2385 —

umówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 11 lipca 1924 r.

Sąd Powiatowy.

470. W naszym rejestrze praw majątkowych wpisano, że małżonkowie Romuald i Aleksandra z Pappelbaumów Widzgowscy w Tczewie, umówili zupełny rozdział majątkowy.

Tczew, dnia 8 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

471. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano, że małżonkowie:

 Świniarski Teodor, rolnik w Trzcinie i Józefina z domu Mioskowska,

 Jackiewicz Władysław, rolnik w Jeglji i Helena z domu Burtz,

3. Namowicz Józef, rolnik w Gryżlinach i Anna z domu Kaplewska,

ogólną wspólność majątkową umówili.

Lubawa dnia 15 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy

#### Obwieszczenie.

472. Wyznaczony na dzień 8 listopada 1924 o godzinie 10-tej przed południem termin licytacyjny nieruchomości, zapisanej do księgi

wieczystej Król. Nowawieś, tom 1, karta 3, na imię Franciszka i Anastazji z Karskich, małżonków Prusieckich, znosi się niniejszem.

Wąbrześno, dnia 7 sierpnia 1924 r.

Sąd Powiatowy w Wąbrzeźnie (Pomorze).

#### Listy gończe.

473. Przeciw Józefowi Piaseckiemu, który po popełnieniu w dniu 15 kwietnia 1923 r w Toruniu zbrodni z § 268 u. k. zbiegł, — ukrywa się, zarządzono areszt śledczy.

Opis osoby podaje się poniżej.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do więzienia i o natychmiastowe uwiadomienie Prokuratury z powołaniem się na znak akt 2 J. 1486/23

Opis osoby:

Nazwisko: Piasecki; imiona: Józef; zawód (rzemiosło): b. urzędnik pocztowy; przypuszczalny wiek: 23 lata: powiat: Wyrzysk; urodzony dnia 1. 12 1900 r. w Nakle; ostatnie miejsce pobytu (zamieszkania): Nakło wybudowanie; obecne (przypuszczalne) miejsce pobytu: wedle relacji jego rodziny wydalił się w październiku 1923 r. do Gdańska; wzrost: 1.60 cmt.; postać: wysmukła; włosy: jasno błond; zarost: bez wąsa; oczy: niebieskie; nos: zwyczajny; wymowa: polskaniemiecka; szczegóine znaki: przy prawej ręce palec wskazujący cokolwick sztywny.

Toruń, dnia 31 lipca 1924 r.

Prokurator przy Sądzie Okręgowym.

474. Wyrokiem tutejszego sądu pokoju został skazany Stanisław Prorok, urodzony dnia 8. 5. 1905 r. w Ciechanowie z ojca Ludwika i matki Józefy z Drzewieckich, wyzn. rzym. kat. na karę więzienia przez dwa tygodnie. Skazany ukrywa się przed odbyciem kary. Uprasza się przeto wszelkie władze bezpieczeństwa publicznego, przytrzymać wyżej wymienionego, odstawić do najbliższego więzienia sądowego celem odbycia kary z powołaniem się na tutejsze ogłoszenie oraz zawiadomienie tutejszego sądu. — 5 D. 429/23. —

Działdowo, dnia 22 lipca 1924 r.

#### Sad Powiatowy

475. Wyrokiem tutejszego sądu pokoju zdnia 30. 10. 1923 r. został skazany Jan Gabrych, urodzony 31. 8. 1895 r. w Kiełpinach, z ojca lgnacego i matki Anny z Iżewskich, wyzn. rzym. katol. na karę więzienia przez 2 tygodnie. Skazany ukrywa się przed odbyciem kary, Uprasza się przeto wszelkie władze bezpieczeństwa publicznego, przytrzymać wy-

żej wymienionego, odstawić do najbliższego więzienia sądowego celem odbycia kary z powołaniem się na tutejsze ogłoszenie oraz o zawiadomienie tutejszego sądu. - 5 D. 405/23.

Działdowo, dnia 23 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

476. Wyrokiem tutejszego sądu pokoju z dnia 28. 8. 1923 r. został skazany Józef Michalak, uzodzony 27. 8. 1898 r. w Rzęczycach, pow.

Rawa, z ojca Wojciecha i Urszuli z Żaków, wyzn, rzym, katol, na karę więzienia przez 3 tygodnie. Skazany ukrywa się przed od-byciem kary. Uprasza się przeto wszelkie władze bezpieczeństwa publicznego, przytrzymać wyżej wellaczonego, odstawić do najbliższego wieniena sącowego celem odbycia kary z dowołaniem się na tutejsze ogłoszenie arcz o zawiado nienie tutejszego sądu. — 1 07 22 73. — Działdowa kana z nipa 324 r.

Downardwy.